# A. D. 1933 CURRENDA Nrus IV

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

checić ich, aby w ten dzień i następny licznie przystąpili

# LIST OJCA ŚW.

## W SPRAWIE POWSZECHNEJ ADORACJI W DNIU 6 KWIETNIA B. R.

Ojciec św. wystosował do Kardynała Marchetti-Savaggiani, generalnego wikarjusza Rzymu, list, w którym daje wyraz pragnieniu, by pierwszy czwartek Roku Jubileuszowego był poświęcony uroczystemu wspomnieniu ustanowienia Najśw. Sakramentu i początku Męki Pańskiej.

W tym celu Kardynał Wikarjusz zarządzi tego dnia we wszystkich kościołach rzymskich specjalne uroczyste nabożeństwo adoracyjne "godziny świętej" przed wystawionym Najśw. Sakramentem. Celem poparcia swych słów zachęty własnym przykładem i połączenia modlitw wspólnego Ojca z modlitwami dzieci, Papież postanowił udać się tego dnia do bazyliki watykańskiej, gdzie będzie osobiście uczestniczył w adoracji "godziny świętej"

Namiestnik Chrystusowy ufa, że wszyscy bracia Jego w Episkopacie pójdą za Jego przykładem, zachęcając swych wiernych do zjednoczenia się z Rzymem w drogiem i nieodzownem uczczeniu pamięcią gorzkiej męki, którą Serce Jezusowe raczyło przyjąć

dla zbawienia rodzaju ludzkiego.

W dalszym ciągu listu Pius XI. pisze: "W ten sposób Rok Święty rozpocznie się modlitwą ekspiacyjną, wznoszącą się ku niebu ze wszystkich okolic ziemi, modlitwą, która zjednoczy w Sercu Jezusa serca ludzi wszelkich ras, języków i narodowości i wyjedna u Majestatu Bożego nawrócenie grzeszników, trwałość coraz większego uświęcenia sprawiedliwych, złagodzenia tej nędzy, która wskutek dzisiejszego kryzysu przygniotła ciężarem cały świat, wreszcie upragniony spokój między wszystkimi narodami. Pragniemy, by w owej godzinie naprawdę świętej wszyscy wierni zjednoczyli się z Nami, modląc się, zgodnie z Naszą intencją, w szczególniejszy sposób za te kraje, g dzie Zbawiciel nasz jest bardzej obrażony, aby i one także powróciły na jedyną drogę zbawienia".

List kończy się błogosławieństwem apostolskiem dla wszystkich, którzy będą uczestniczyli w tem nabożeństwie.

Do powyższego streszczenia listu Ojca św. dajemy następujące wyjaśnienie:

Wynagrodzenie Sercu Jezusowemu za grzechy świata jest środkiem dziwnie skutecznym do uproszenia osobliwszych łask Bożych.

Z tego powodu Ojciec św. wyraził życzenie, aby w dniu 6 kwietnia b. r. jako w pierwszy czwartek Roku Jubileuszowego, wierni odprawili Godzinę świętą czyli wspólną adorację ekspiacyjną przed Najśw. Sakramentem, uroczyście wystawionym, a przez to aby na czas Jubileuszu uprosili dla całego świata najobfitsze łaski i błogosławieństwo Serca Jezusowego.

850 egzempl. Levy 30

Czyniąc tedy zadość woli Ojca św. polecamy, aby w dniu 6 kwietnia b. r. we wszystkich kościołach Naszej Diecezji, odprawiano w godzinach wieczornych osobną adorację wynagradzającą wobec Najświętszego Sakrametu, wystawionego w sposób uroczysty.

W czasie tej Godziny świętej można odmówić tajemnicę Różańca św. oraz odśpiewać Suplikacje, "Przed oczy Twoje Panie". Modły te trzeba ofiarować w myśl intencji Ojca św.

Godzinę świętą należy zapowiedzieć wiernym w niedzielę 2 kwietnia b. r. i zachęcić ich, aby w ten dzień i następny licznie przystąpili do św. Sakramentów.

#### DECRETUM

INDULGENTIAE AUGENTUR PIO EXERCITIO ANNEXAE, QUOD FERIA SEXTA AD SACRI AERIS PULSUM PERFICITUR IN MEMORIAM D. N. IESU CHRISTI MORIENTIS.

Summus Pontifex fel. rec. Benedictus XIV, per Apostolicas Litteras in forma Brevi "Ad Passionis" die XIII mensis Decembris anno MDCCXXXX datas, iussit singulis feriis sextis hora tertia post meridiem, cura omnium ecclesiarum rectorum totius catholici orbis, aera sacra pulsanda esse in memoriam D. N. Iesu Christi morientis; itemque christifidelibus qui eadem hora quinquies "Pater, Ave", ad mentem Sanctitatis Suae orantes, recitavissent, partialem centum dierum indulgentiam benigne concessit.

Die autem XX huius mensis Sanctissimus D. N. Pius, divina Providentia Pp. XI, in audientia infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, faustam occasionem nactus maximi extra ordinem Iubilaei ab Se recens indicti, eoque consilio ductus ut fidelium pietatem erga Dominicam Passionem magis magisque augeret, eosque omnes ad eandem recolendam meditandamque excitaret quo potissimum die humani generis Redemptor, in cruce pendens, semet ipsum aeterno Patri placationis hostiam obtulit, hoc benigne dilargiri dignatus est, ut scilicet quisquis, ad huius aeris pulsum, feria sexta et quavis hora, secundum locorum consuetudinem (quemadmodum iam p. m. Leo XIII, die XV mensis Maii anno MDCCCLXXXVI concesserat) flexis genibus, si commode fieri possit, quinquies "Pater, Ave" recitaverit, adiecta insuper ad Summi Pontificis mentem precatiuncula "Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi etc." vel alia eiusmodi, has, quae sequuntur, indulgentias lucrari possit: a) partialem decem annorum quavis feria sexta, cum pium exercitium, quod diximus, saltem corde contrito peregerit; b) plenariam, statutis condicionibus, si per integrum mensem singulis feriis sextis idem exercitium rife perfecerit.

Id vero in perpetuum valiturum absque Apostolicarum in forma Brevi Litterarum expeditione; contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die XXX mensis Ianuarii anno MDCCCCXXXIII.

L. Card. Lauri, Paenitentiarius Maior.

L. † S.

#### DECRETUM

DE INDULGENTIIS RECITATIONI ANNEXIS PRECATIONIS "ANGELUS DOMINI" VEL ALIUS PRECIS UT INFRA NOTATUR.

Per Apostolicas Litteras in forma brevi *Iniunctae Nobis* die XIV mensis Septembris anno MDCCXXIV datas, Summus Pontifex s. m. Benedictus XIII, pro sua in Deiparam

Virginem pietate, ut mortalium animi cum primo diluculo, tum meridiano tempore, tum deinque sub vesperam ad eam amoris ergo se converterent, iis omnibus qui qualibet e supra memoratis horis, ad sacri aeris pulsum, positis genibus, precationem "Angelus Domini", tribus adiectis salutationibus angelicis "Ave Maria", pie recitavissent, indulgentias benigne concessit.

Decursu vero temporis, Summi Pontifices p. r. Benedictus XIV, Pius VI, ac Leo XIII concessionem eiusmodi submutarunt, cum ad precem ipsam quod attinet, — pro eadem tempore paschali antiphonam "Regina Caeli" substituendo, aut iis, qui legere non possent vel nescirent, recitationem quinque salutationum angelicarum "Ave Maria" — tum ad modum et ad tempus quod pertinet ipsius recitationis.

In praesens autem Ssmus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, eadem pietate incensus ac Decessores Sui erga Immaculatam Virginem Mariam, eoque consilio ductus ut maiorem populi christiani in hac etiam prece recitanda refoveat unitatem, quae idcirco sacratissimo Virginis Cordi grata est, quod cum divinae Redemptionis mysteriis, piaculari hoc anno sollemniter commemorandis, tam arcte coniungitur, in audientia die III huius mensis infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, indulgentias pio huic exercitio annexas augere dignatus est, ea, quae sequuntur, decernens:

Omnes christifideles, qui vel proprio horae momento, quemadmodum per Summum Pontificem Benedictum XIII praescriptum fuerat, vel cum primum postea potuerint, precationem "Angelus Domini" cum statuta Oratione, aut, pro temporis ratione, antiphonam "Regina caeli" item cum usitata Oratione, aut demum quinque salutationes angelicas "Ave Maria" pie recitaverint, partialem decem annorum indulgentiam toties lucrari posse, quoties pium hoc exercitium saltem corde contrito perfecerint, atque plenariam indulgentiam statis condicionibus, si id per integrum mensem peregerint.

Praesentibus, absque Apostolicarum Litterarum expeditione, in perpetuum valituris; contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die XX mensis Februarii, anno MDCCCCXXXIII.

L. Card. Lauri, Paenitentiarius Maior.

L. † S.

# Instrukcja odnośnie do Odpustu Jubileuszowego

I. Teodori, Secretarius.

- 1. Jak wiadomo z Konstytucyj Apostolskich (Curr. III. ex 1933) odpusty poza, Rzymem są w Roku Jubileuszowem wstrzymane, co taκ się rozumie, że wierni nie mogą zyskiwać ich dla siebie, lecz jedynie dla zmarłych. Wyjątek stanowią odpusty wymienione Kur. III. str. 22.
- 2. Uroczystość św. Patrona kościoła ma być obchodzona w tym roku jak zwykle lecz trzeba pouczyć parafjan, że odpust mają ofiarować za zmarłych.
- 3. Konstytucja Apostolska wymienia osoby które, w tym roku mogą dostąpić Odpustu Jubileuszowego bez odbycia pielgrzymki do Rzymu. Warunki w Konstytucji są podane. Tym więc osobom zmieniamy na mocy upoważnienia Stolicy Apostolskiej warunek nawiedzenia czterech Bazylik na nawiedzenie kościoła parafjalnego; nawiedzenie to mają odprawić te osoby 10razy poza obowiązkowem nabożeństwem w niedziele i święta i za każdym razem pomodlą się intencje, na jakie Ojciec św. kazał się modlić, od-

mawiajac w tym celu ustnie 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś i 5 Chwała Ojcu, Wierze w Boga, 7 Zdrowaś Marjo, i trzy razy "Któryś cierpiał za nas rany". Dla łatwiejszego wypełnienia nawiedzin można, zmówiwszy modlitwe, wyjść z kościoła, wrocić za chwile i znowu te sama modlitwe powtórzyć. Dodajemy, że przynajmniej ostatnie nawjedzenie ma być spełnione w stanie łaski poświecającej. Osobom, które z powodu choroby czy podeszłego wieku nie będą mogły odwiedzić kościoła parafjalnego, mogą zamieniać ten warunek spowiednicy na inny, dobry i pobożny uczynek, do czego ich niniejszem upoważniamy. Zakonnice, które mają kościół albo kaplice publiczna, moga, zamiast kościoła parafjalnego, nawiedzić swój kościół lub swoją kaplicę publiczną.

### Rekolekcje dla kapłanów w Domu rekolekcyjnym ks. ks. Jezuitów w Dziedzicach na Śląsku w 1933 roku

Początek dnia 19 czerwca, godz. 19; zakończenie dnia 23 czerwca rano.

Serja II. Początek dnia 3 lipca, godz. 19; zakończenie dnia 7 lipca rano.

Serja III. Poczatek dnia 31 lipca, godz. 19; zakończenie dnia 4 sierpnia rano.

Serja IV. Dla WW. Ks. Prefektów. Początek dnia 7 sierpnia, godz. 19; zakończenie dnia 11 sierpnia rano.

Serja V. Początek dnia 28 sierpnia, godz. 19; zakończenie dnia 1 września rano.

Serja VI. Początek dnia 25 września, godz. 19; zakończenie dnia 29 września rano.

Serja VII. Początek dnia 16 października, godz. 19; zakończenie dnia 20 października rano.

Serja VIII. Poczatek dnia 6 listopada, godz. 19; zakończenie dnia 10 listopada rano. Serja IX. Poczatek dnia 20 listopada, godz. 19; zakończenie dnia 24 listopada rano.

Serja X. Początek dnia 11 grudnia, godz. 19; zakończenie dnia 15 grudnia rano. Telefon: Dziedzice Nr. 67.

Bardzo uprasza się o wczesne zgłoszenia, które przyjmuje.

Ks. Superior O. O. Jezuitów

Dziedzice Ślask.

W Tarnowie, dnia 25 marca 1933.

Ks. Roman Sitko

Arcybiskup